



Jenau wie der geobe breudenbönig immer dart war, wa die Anticheldungen fielen, Jroud und Leid mit feinen Temppru teilte und mit feinem Jemesgelft der wahre Mittelpunkt feiner ihm auf Tod und Leden verschwarenen Urmen gewesen ist, so kämplen und marschleren heute unsere Truppen angesichts des Ersten Soldaten des Neichen, erfüllt von der Iden, die er schul, und Cherpengt von dem Recht, für das er kämpft. Nein Fremder wird se die Macht dieses pländigen Janutismus zu ermessen verwögen, der die Arast unserer Wehrmacht in diesem Ariege vervielsacht hat.

ir find millen im Rampferbiel & fahren burd jahlreide ficine Borber, bis alle unaussprechtide Ramen mit entifehlich vielen Konfonguten haben. Wie passieren brennende Sofe und beutiche Artillerleftellungen, Mis. Juge preichen an uns oprüber, bumpf brohnen die Abiculie der ichweren Geichüte, die nicht weit von uns seuern. Links von uns geben Panger vor.

Immer bichter werden die Reifen ber geichioffen pormarts tudenben Truppen, die jum Stoh auf Stiernimitze angefest find. Es find nur noch brei Rilometer bis gut porberften Front,

Tofender Jubel begleitet ben Weg bes Jührern. Die Truppen, bever fie jum Siurme antreten, wollen ben Juhrer noch einmal feben, ihn noch einmal mit bem alten Ramplruf ber nationalfozialiftifden Bewegung grüßen: "Dem Führer — Sieg Bell!"

Ihre Mugen leuchten vor Stoly und Breube, und obwohl fie nun feit elf Tagen in ununterbrochenem Bormarid finb. fo ift boch feine Dubigfeit in ihnen.

Mufrecht und in fraffer Saltung fommen Re baber, und fingenb gleben fie vormarte in Die Schlacht.

Während wir durch die Strafen fahren, reicht uns ein Kradichupe eine Weldung in den Wagen. Unfer Presseuntwagen, ber am Schluft der Rolonne fahrt, bat fie uns noch vorn geichiet. Go ift eine Neutermelbung, und mährend wir fie hier mitten in Lodg leien, fangen wit alle an berzhaft zu lachen. Vertündet fie doch furz und fnapp, daß es heute vormittag den puintichen Truppen gelungen fei, Lodg wieder zu erabern! Wir reichen die Meldung zu den anderen Wagen bin mit und überall erwedt diese plumpe englische Lüge kirmische Helterkeit.

Mit doppeltem Intereffe bejehen mir uns nun bie "wiebereroberte" Stabt. Der Beluch bes Juhrets tommt wöllig überrafchenb. Die Boltsbeutiden tonnen es gar nicht fuffen, bah ber Juhret, auf ben fie jeit je vielen Jahren hofften und vertrauten, nun wirflich unter ihnen weltt. Delto gröher ift natürlich ber Jubel, mit dem fie ihm für ihre Bejreiung banten. Bella Freube und tiefe Ergetifenheit mischen fich auf ihren Gesichtern, die Arme fliegen jum Deutichen Gruh empor, vergesten find in biesem Augenblid die unermehlichen Qualen zweier Jahrzehnte. Reben ben Bolfsbeutschen aber stehen die Goldaten der großbeutschen Behrmacht, fie ftimmen aus vollem herzen in den Jubel ihret Bolfsgenoffen aus Lobz ein und bereiten ihrem Jühret und Oberben Beschlahaber eine unvergehliche hulbl-gung.

Wit fieben an ber großen Brude über ben San, die von ben Polen del ihrem Ruding gelprengt und verbrannt murbe und neben der jest icon wieber eine lefte Golgbrude gebaut ift, die feibst die ichmerken Geschützunge und Tanks trägt. Es find oftmartische Truppen, die hier marichieren. Sie haben ungeheure Marichieltungen hinter fich. Geit ist Tagen tennen fie keine Rube. Sie lasten dem Feinde und nicht eine Stunde Zeit, fich wieber zu

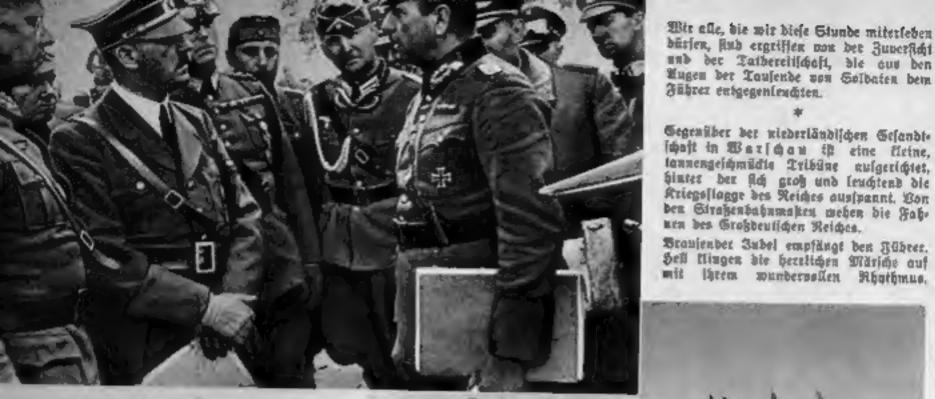

Der Führre en dar Frant bei einer Kartenbesprechung mit sainam Generalen

fammeln. Gie marichieren und marichier ren, 40, 50, 80 Rijometer am Tag.

Glangend in ihre Seltung. fie tommen fingend die fich jum Stuhufer fentenbe Strafe herab. Ste fingen nicht nur die alten deutschen Goldatenlieber, jondern auch die vielen meuen, die diefer Jeldzug geboren bat, Mil fekem Blid metschieren fir voran. Gie find fich der Leiftungen bewuht, die fie schon hinter fich haben, und man jourt beutlich, fie merben fich mit diefen Taten noch nicht zufriedengeben.

ben flingt ihr neues Lieb jum Juhrer empor: "Wie find Colbeten und wollen Golbuten bleiben!"

Det Bubter gruht jede einzelne Rompanie, die an ihm vorbeigieht, er gruhl bie marichierende Infanterie, die Mannichalten an ben Gefcuten, an ben Mich. die Manner ber fcweren Artillerie, ber Bangerabmehrmaffe, ber Giattruppen - alle, bie im gleichen grauen Chrenffelb gejammen por bem Zeinbe fteben. Schon
fteben mir weit Aber eine Stunde an
biefem Plat, und noch immer zieht fingenb
ber graue heerbann an uns porüber,
oftwarte bem meidenben Sainbe



Beute icheint er une besondere ftraff und soldatisch, heute flingen die Trompelen und Tuben besondere festlich, ichlagen die Pauten und Trommeln desonders flar ben Tatt.

oftwarts dem weichenben Geinde noch bie den einzigartigen Giegeszug burch - ging Polen hinter fich haben. Die lite lite Augen bligen, wie lite Gefichter aufleuchten vor Stolz und Freude, wie ber Parabemarid auf das Plafter der Ufage bowitte brohnt!

Reinen Blid loffen fie bom Subret, und er wendet feinen Blid nicht von ihnen ab, von feinen Golbaten, ben Golbaten bes Grobbeutiden, bes nationalfozialiftiiden Reiches.

Stolg ift der Führer auf bleje Manner im felbgrauen Rod. Man fieht es ihm an, wie er feine Golbaten grüßt, wie er benen, bie ban Eiferne Rreug an ber Bruft tragen, nochidant und bann raich wieder ben Ropf wendet zu den neu her-anmarichierenben Reiben.

Infanterle und Artifferie, Ravallerie, Biontere und Flieger, Radrichtentzuppen und bie Pangerformationen, fie tommen alle mit bem gleichen Schneib babet. Raum find bie Gesichter der einzelnen Manner voneinander zu unterfcheiden.

Kolonne auf Kolonne sieht mis leuchtenden Augen singand am Führer vorbei.



Es find Golbaten ber beften Urmee ber Welt, bie filer nerübergleben. Gie haben Schlachten gewonnen, die einzigartig find in ber Weltgefdichte. Dies aber ift ihre

Rolgefte Stunbe.

Sur une aber ift es ber munbernolifte Borbelmatich, bem miz female beimofnen burften, und mir merben ibn bis ju unferem Tobe niemals vergeffen, Sier mat-ichiert Die beutiche Front, Die 1918 eine Welt gerichlagen glaubte. Bor bem Sub-ter maticiert fie vorbel, flegreich, rubmreid, fidrter und entidloffener benn fe. Wie lange bauert jest icon biefer Borbeimarid? Bir haben alles um une ber vergeffen, wir miffen nicht mehr Beit noch Ctunbe, wir feben nur biefe tampfgebarteten, bem Gubrer glaubig jugewandten Gefichter unter bem Gtablbeim. mir boten nur ben brobnenben Rlang ihrer Schritte, wie fie porübermarichieren, bas Raffeln ber Wagen, auf benen fie porbeifahren. Mit tiefer Chrfurdt grühen wir bie fiolgen Sahnen, bie vorübergetragen merben,

Roch niemals bat uns ber Friberlens-Reg-Marich fo tief gerührt wie bier im Bergen Warichaus. Ein friberigianliches Deutschland bat ber Jührer unfer Reich genannt, und er hat an ben Glauben und an die Entschloffenheit appelliert, an die Kraft und an die Zuversicht, die eink bem groben Preubentonig die Rraft gab, einer Welt von Jeinden fiegreich zu

miberfteben.

Diefe Zuverficht und blefer Glanbe, blefe fanatifche Entichloffenheit und blefer unbeugfame Bille, die Friedrich ben Groben und feine Golbaten befreiten, fle haben uns auch biefe Glunden bier gesichentt, bie bie Ardnung find ber fieg-reichen Schlacht in Bofen.

\*

Mieber umbrohnt uns ber braufenbe Bropellergefang unferer Rafdinen, bie uns jurudtragen nach Berlin. Noch einmal umfängt ber Blid bas weite, ebene Land bes großen Beichlelbegenn, ichweift er jurud nach Diten, und welt vorans in ben wollenverhangenen Weften.

Diefe Strafen bort unter uns find bie beutiden Goldaten matiglert, auf ihnen haben fie fich vorangetampit, Allemeter um Alloweter, bis fie am Blete Banben. Bell leuchten fie jest in ber Sonne.

Der deutiche Goldat, er wird weitermarichieren, ju neuem Rampf, ju neuem
Sieg, ju unvergänglichem Rubm. Soch
über ihm aber werben weben bie Gtanbarten ben Reiches, bie Abier ber beutichen Ration, die in ihren Fängen halten
ben Eichentrang mit bem Zeichen ber
Freiheit, bem Symbol bes Sieges und
einer ungerfiorbaren Jutunft — bem
hatentreuz.

Bon D. Dietrid. Berlig grang ther, Munden.

Me Cefchichte des deutschen Boldes lehrt was: Der Jewen Opferfam gibt den Männern die Araft und Weite des Mutes; dietomitige Weiber machen bleiomötige Männer, wie topfere Jennen karke Helben fchaffen. Macie von Goor-Ofdenbach

Linfo Drafffor Fraise

Opferfinn und Tapferfeit ben herzens find wie heute ju allen Zeiten in ben Müttern ber groben Sofbaten Deutschlands lebenbig gewesen; ihre Rraft und Gelbhübermindung, ihr mutiger Stolz und ihre hille Opferbereitichaft fleben würdig neben ben rubmvollen Taten und bem helbischen Sterben ihrer unvergestenen Sobne.

œ.

Um 1. Infi 1818 murben bie Gehrichen hufaren bei Berfallies von bem fiberlegenen Feinde amzlugelt, Mur wenigen gelang es, fich burchzuschlagen, viele mußten vermundet ihre Gabet abgeben.

Auch bem aus zwei Bunben blutenben heinrich Pord, bem orft ibfahrigen Sohn bes tapferen Generals Pord von Bartenburg, bot man Barben an, Aber ber Jüngling lehnte mit bem Auf "Ich beihe Pord!" ab, warf fich mit mutigen Kameraben aufv nene gegen ben Zeinb und kurzte erft nach einer beitten und vierten Banbe vom Bferbe.

Die Eltern meilten in Warmbrunn, als bie Rodricht von ber fcweren Bermunbung ihres Cohnes eintrof. Johanna Bord, bie Rutter, fcrieb bem Cohn:

"Belche Schmerzen magt Du leiben; und ich fibe bier untätig und fann nichts für ben Liebling meines Herzens tun. Doch ich will Dich nicht mit Rlagen benuruhigen, ber himmel erhalte Dich mit. Dant Dir aber auch, mein Sohn! Du hak unsere Erwartungen erfüllt, fie find Chrenzeichen für Dich; mit Comerz, aber auch mit mütterlichem Stolze bente ich an meinen beten braven Sohn, mit meinem besten Gegen lohne ich Dich doffer . . ."

Mis die Mutter biefen Brtef forled, rubte Beinrich ichon in Frantreiche Eibe. Dag er als Selb gefallen, mar ber Mutter fieffter Troft.

.

Die Mutter ben Generatfelbmaricalls Comin non Manteuffel erfrentte im Jahre 1849 fcwer. Manteuffel, bamals Phintorn bes preuhifchen Königs, eilte zu ihr nus Sterbelager. Aber die Mutter, noch in ihren letzten Stunden um bas Geschied bes burch Revolution und haber pereiffenen Baterlandes bongend, sandte ihn nach lurgem, innigem

Abicieb fort: "Du mußt gu beiner Pfilde gurudeifen, in biefer uneubigen Beit geborft bu nur beinem Rouig und bem Bater-

Berige Tage fpftter Rarb fie,

и

Am 1. Muguft 1870 jog ber Rentnant Ratl 21 gmann in ben Felding. Bein Regiment marichlerte von Berlin nach Botobam. Sinter ben leigten Saulern jag ber junge Offizier ben Brief aus ber Taide, ben feine Mutter, verhindert, perfonlich von ihm Abichieb ju nehmen, an ihn geichrieben batte, und ins:

Lieber Cohn Es ichmerut mich, Dic vor Gurem Abmarich nicht noch einmal in die Arme ichlieben ju tonnen. Aber viel grober als diefer Aummet ift meine Freude, bah Du mit in bleien Arleg gieben barfit. Und ich welft, Du wirk Deine Butter richtig verfteben, wenn fie ihren Abschiedsgruß in die Worte fleibet! To ill nicht notig, bah Du wiederfebrft, wohl aber, bah Du Deine Schuldigtell tuft . . ."

- 10

Mugnit von Maden en ichtieb am 27. Juni 1915: "Reine liebe Rutter! Run ift Dein Junge Generalteibmaricall geworben, bat bie bochte Burbe erlangt, bie einem Golbaten in feinem Beruf beichieden fein fann, und hat fie logar vor dem Jeinbe erworben . . ."

Bald barauf befuchte ber Felbmaricall bie Mutter in Genglenfelbe. Die Reununbachtzigfahrige erichten, als ber Magen nor bem Saufe hielt, in ber Tür, aufrecht und ehrfurdigebietenb.

Madenfen eilte gu ihr und ichloft fie in bie Arme, und fie flufferte mit ber gangen Inbrunft ihres mitterilchen herzens: "Dein liebes Rind!"

"Mein liebes Kind! Sat Jemale ein Geldmaricall nichturklicher Geburt sich is begrühen, fich noch jo nennen boren?" ichreibt Madensen später. "Ich habe es von der Stunde an nachtlingen hören in dem Feldzuge gegen Serdien, an dem Grabe der Mutter, in der verhängnissollen Stunde der rumänischen Kriegserflärung, in den ihr folgenden beihen Kämpfen, und höre es deute noch, wenn ich im Weifte oder im Bilde in die treuen mütterlichen Augen ichane und des

Segens gebenfe, ber pon biefer Mutter auf mein Leben ausgegangen ift."

rii.

Was das tapfere Mutterhers dem Golbaten und Dichter Balter fleg bedentete, fpiegelt fich in einem feiner legten Briefe:

"Gellebtes Muttlit Gben habe ich hier im Pfarrhaus non Dompierre Dein liebes Batetl mit ben ichduen Finger-hanbichuben erhalten, bie ich jehr gut brauchen tann. Bor allem bante ich Dir viele, viele, vielmals fur Deinen geliebten Brief. Du ahnk nicht, Ruttelchen, wiesviel mir Deine Briefe find und wie taufendmal am Tage ich mir ausmale, wie wohl Dein liebes Berg gerade bentt und fuhlt

Oft sehe ich das Bild von uns beiden, bas die liebe Frau son Leefen in Eisenach gemacht hat, an, und unsere Gespräche von Johannistal wachen nen auf. Da sühlte ich dann Deine liebe hand wieder in der meinen, und bleser gute, kille Drud ift ein Gersprechen von Die, Dich uns durch Tapfertett des herzens so zu ethalten, wie wir Dich immer liebten und lieben werden. Ich weit mohl, das Du die schwecke Ausgade von uns allen trägt.

Dat mein Felbbrief an bie "Runbichau" Dit fleb ift, freut mich is febr, im Grunbe ift er ber Rieberfchlag filler Geiprache, bie ich mit Dir führe, obne bag Du's weiht.

Und alle Gefprache enben mit Deinem fleben Berfprechen, tapfer ju feln unb Dich uns mit Deinem lieben herzen ftart und gefund ju erhalten."

1

Eine beutide Mutter forteb Unfang Geptember 1989: "Um Montag tamen mir jurud. Dan hatte Telegramme gefanbt, verlucht gu telefonieren, nichte batte uns erreicht. Die Gobne maren icon alle bret braufen, Goy ale Beutnant, Dirt ale Golbat, Dort als Bachtmeifter ber Referoe bildet noch in feiner Garnifon aus, Rutt fuhr anberntage ab als Mittmeifter b. E. 36 bin nun allein bier auf bem Riedchen Erbe, bas unfer eigen ift. Die unenbliche Liebe gum Baterland, bas unbeirrbare Bertrauen in die Gubrung geben mir alle Starte und laffen meln Berg noch viel Rraft für anbere haben. 3ch bin ftolg auf meine oler Colbaten. Gie follen aber auch alle Utfache baben, es auf mich ju fein. 36 trofte, mo es not tut, greife in febem Saushalt ju, mo es an Rraft gebricht. R . . . haufen ift eine große Famille. Beber nimmt am Schidfal bes anberen tiefen Unteil.

Abende hore ich die letten Weldungen. Um 7 Uhr margene beginnt der Tag mit ben erften Berichten von ben gerrlichen Leiftungen unjerer Deutichen. Möge ein gutiges Schidigl auch weiterhin feinen Gegen über uns geben. Für mich gibt es nur noch Deutschiand, und bas erleichtert bie Gorge.

In folden Belten wachft einem bie Rraft ju ungeahntem Schaffen. Der Bürgermeifter von R. fiel als Fliegerleutnant. Aber fo traurig es für ben einzelnen ift, Deut folanb muß leben!" De.



In ben letten Sahren ift eine tatfraftige, Deinfagbereite und willenefterte Generation junger Frauen und Mabel berangewachten, bie mit Artegvausbruch fofort verftund, fich umguftellen und fich nuch an ungewahnten Arbeitsplähen burchquieben, wenn es erforberlich war.

Wie vielseitig des Betätigungsseld der Frauen ift, vielmehr sein tann, hat der votige Arleg schan demtelen, in dem die Frauen abne sede sachliche Bordlidung die Ränner in der helmat ersesten. Die Umstellung war in den melften Fällen viel schwieriger, als as den Anschen dichtelt soten sei ihre Pflicht. Das dabei das eigentliche Wirfungsgebiet der Frau volltommen vernachlässigt werden mußte, siel nicht ins Gewicht, durfte — den Umständen entsprechend — teine Rolle spielen.

Unfere heutige Belt bat, bem Lauf ber Dinge folgent, vorgebeugt, bie Frauenarbeit organifiert. Cowle für bie reine Mannererbeit noch penfigend Mannerfrafte verfügbar find, wird bie Frau nur fftt folde Zwede eingefest, für bie ihre Rrafte ausreichenb und ihre Gigenicaften angebracht find.

Beim Ban und der Montage von Flugjeugen 3. B. gibt es eine Unmenge von Arbeiten, die in ber Dauptjache Geduld, Geschicklichkeit und Gewissenhaftigteit erforbern. Nach dem Urteit von Jachteuten eignet fich die Frau für diese Arbeit jaft defler als ber Rann, wenn auch Begriffe wie Drebbant, Bohrwert, Montage usw. diese Theorie unglaubhaft machen.

Bei Refferichmitt in Regeneburg besteht ein grober Teil der Belegichaft aus frauen. Gie tragen Monteuranzüge, bie fich gut mit ben dunten Ropftlichern vertragen, fie erhalten ernsthaften ihebretifchen Unterzicht und sommen fich nicht nur als Lüdendüher vor, fie find mit jeder Einzelheit ihrer Arbeit in die grobe Gerieu-Fabrisation eingeschaftet, find ftolg auf die Erfolge der Me. 106 und auf ihren eigenen Anteil an diesem Erfolg.

Gin befonberer Borgug babel ift bie gun-

Verstell-Luftschrauben werden zur Montage verbereitet, eine Arbeit, die den Frauen schon genau es leicht und selbstvererändlich von der Hand geht wie häusliche Pflichten





Kein Blick wird von der Maschine gewandt, denn nich hier am Bahrwerk mit genne und sorgiälrig gegebeitet werden

Flink und geschickt fertigen Frauen und auch Müdel im der Material-Zurichterei einer Flugbengfabrik wichtige Einzelteile an.





Genandt nud umsichtig umil die
Feau mit dem
Schweißuppurat umzugehen, so kill sie
diesen Arbeitsgebiet
in der Rüstungsindustrie violfach
übernehmen konnte.

ftige Arbeitseinteilung. Die gute Organisation ermöglicht es, bas die Frauen nur 6 bis 8 Stunden arbeiten. Die Berheirateten unter ihnen haben für ben Rest des Tages Zeit für Saushalt, Mann und Kinder, die Unverheirateten stehen im Kriegs-Ginsabienst ober besuchen Aurse beim Roten Kreuz. Die Frau bleibi somit Frau, und ihre natürliche Lebensbestimmung ersähtt feine Einbusse burch ble Arbeit in ber Fabris.

Lico Rollenburg.

### 3manzig Mark für Schalter 15

Wir hatten ben gleichen Seimweg, Juge und ich, bas hatten wir beim Aufräumen am erften Rochabenb unjerer Arbeitogemeinschaft seftgehellt. Zuerft ging es am Ring entlang und bann ein Stud burchbie Altftadt. Ueber unjere Zutunfteplane iprachen wir und von unserer Arbeit, Inge will balb heiraten, Jeht tut fie aber auf einem Poftamt Dienft am Pofianweljungeschalter.

3ch bewunderte Inge benhalb, benn ichon oft hatte ich beim Briefmartentaufen bie Rube und Sicherheit gerabegu wohltuend empfunden, mit ber bie jungen Beamtinnen bem Anturm bes Publitums begegnen. Ein besonderes Rapitel fchen mir hierbel vor allem bas Gelb zu fein.

Darum fragte ich Inge lofort, ab's denn bei ihr auch immer kimme? "Aufpaffen muß man ichon", lagte fie vergnugt, "bann geht's". Und aun ergabite fie mit, wie fie gleich ju Beginn ihrer Jehigen Tätigtett einen großen Schred betommen hatte:

"Es war damale gerade um ben Erften berum. Do berricht in unjecem Umt besienders ftarfer Andrang, und auch an meinem Schalter war viel Berteht. Ich gab mir alle Milbe und elf mich jusammen. Doch am Abend beim Kassendschink kelte ich den Jehlbetrag von jehn Reichemarf seit. Das war sehr bitter. Mir steit war ein, daß ich einer Dame, die es ellig gehabt hatte, einen gröheren Geldbetrag wechseln mußte. Sicherlich war mir dabei bas Riftgeichte mit bem Jehnmarschieln passiert. Doch weg war weg. Do half nun nichts mehr.

Was foll ich bir aber fagen: drei Tage ipäter tommt der Geldpoltbote zu mir und tegt mir ichmungelnd zwei Geldicheine auf den Tild. "Iwanzig Razl für Schalier lünfzehn", fagte er babei. Ich war mehr als überzalcht. Auf der Rüdfelte den Postabichilles schried mir eben sene ellige Dame aus Rünchen, fie hätte erft viel später gemerkt, daß fie zuviel Geld von mir deim Wechseln bekommen hätte und schied mir dieses wieder und noch elwas dazu. "Machen Sie fich eine Kleine Frende damit!" Es war beinahe wie im Närchen. Du, war ich glüdlich!"

"Und was für eine Freude haft bu bir auf diefen Schred gegonnt?" fragte ich Inge teilnahmsvoll und auch ein bischen neugierig. "Da hab' ich wundericone Feldpofipaachen gepacht", lagte fie. Ich glaube, fie hat babei febr geftrahlt — aber es war ja bunfel, und ich tonnie ihr Geficht nicht fo ertennen.

Ein Frantenmabel.



Corte gludild überwundene Scholerig-Ateiten ju berichten, ift immer ein Bergnugen. Alfo greifen wir bente vergnügt jut Feber, um von bem Goldatenfingen ju ergabien, das wit im altehtwütdigen Gurgenich ber Sanfeftobt Roln peranfiglteten. Denn bat es mit Schwierigfelten verdunden mar, fatt fich nicht leugnen.

Bundott war einmal bie Gorge: man follen wir Rugen? Und wir lamen ju bem Entichluf, recht frebliche Lieber au mablen. Auferdem follten ab und ju alle mitflagen, benn fingen jun Gelbaten auch gern — bachten wir une. Dab wir fal-

fichtich richtig gebacht batten, bewies ipater bie Bragio!

Nach ber Auftellung ber Lieber begannen die Singicaren und Mädeigruppen
ber verschiedenen Untergave fle eifelg zu
proben. Das auch ein paur ichmifige Märiche babel jein musten, war nicht mehr als recht und billig Allo wurde ber Rufitzug eines Fliegerhorftes berangezogen, der fich nun gleichfalle mit viel Eifer en die Arbeit machte

Eine Ramerabin brachte ein pear Geiten luftiger Berfe juftanbe, bie eine Berbinbung swifden Liebern, Mariden und Rufit herftellen follten, Jue Ginleitung und Begrühung bieb en:

Wetl ichielich es und Ablich ift, daß man techt freudig fich begrüßt, fieht man fich wo jum erstenmal, fo rufen wir nun in ben Saal: — worauf der gange Chor der breihundert Madel mit voller Lungen-fraft einfiel: Williommen, ihr Solbaten all!

Danach tonnte feiner ber Gafte mehr im Bweifel fein, wie berglich willtommen er

"Quetschen" durften untürlich nicht fohlen

une war. Lieber und Mariche erflangen, und bann wurden unfere Buborer gum Mitfingen aufgeforbert.

Des flappte im Ru. Alle im großen Gaal bes Gurgenich jangen aus Leibestraften mit, ftampften ju bem "Elfafficen Bauerntang" ber Biebharmonifas mehr ober weniger ehnthmijch ben Tatt, lernten fogar einen neuen Kanon und waren fo in iconfter Stimmung.

lind bang mar unfer Colbatenfingen gu



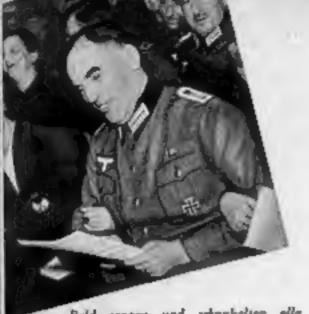

Buld sangen und schunkelten alle mis

Enbe. Der Brief bes Majors einer Glaf. abiellung an bie Belterin bes Galbaten. Angene flet uns ble Frende und frobe Laune jenes Conntagmorgens noch einmal lebenbig merben:

"Das von Ihnen am Connteg im Gargenich veranftaltete Golbatenfingen hat meinen Mannetn und mir foniel Greube gemacht, bag ich nicht verfehlen möchte, Ihnen und Ihren Rametabinnen nom BDB. aufet bem fpontan gegoften Belleff nom nachtraglia Dent und Inertennung auszulprechen.

Reben ben froben und unbefdmerten Weifen bes gebotenen Brogramme baben Sie feibft bant Ihrer herzerfrifdenben beigetragen. Es war bewundernewert gu feben, wie Ihnen ein gonger Geal voll wifber Rriegemannet auf Blid und Bint gebordte. Weiterbin muniche ich 3bnen allen gute Erfolge. 36 tenn mir gut porfiellen, menn meine Danner an fo viel frohliches Singen Ihrer Mabel surudbenten, bab fie bann nochts noch einmal le bell ben Roiner Simmel ableuchten, ob fie babel vielleicht einen ber Angenben Engel mleberfinben."

Mit blefem Brief und bem Bewuhlfein, unferen Golbaten eine Stunbe Frobildfeit berettet gu baben, find mir beute für alle Rube mehr als reichlich belabnt.

Eine Rainer BDM . Bühretin.

Lustige Verse beendezen das Soldazensingen



## "PLANWIRTSCHAFT" für Teldportpäckelen

an mar ficher bel euch genan fa. Bet Dben erften Badden, bie wir an unfere Cofbaten fanbien, tomen mir gar nicht in Betlegenheil, was wir ihnen foiden follten. Da haben mir von Multer Gebad gebettelt, haben lange vorber foon im Beinenbenb an ben Goden geftridt abet an ben Bulomarmern und Ohrenfougern und an anderem mehr, mas mir bann ftolg gang ju oberft in bie Budden legten. 3hr muht namlid miffen, unfere Schat bet gebn Golbaten unferer Caruifonftabt ju verforgen, bie niemanben in ber Bei-mat haben. Gie haben fich über unfere Badben immer richtig gefreut und haben une auf unlere vielen Gragen bin pon ihrem Rampf in Bolen und unn von ihrem Dient im Beiten ergablt. Bir mußten ihnen bofür in auferen Briefen pon unleter Stabt berichten, von allen fleinen und großen Begebenheiten und natürlid aud von unlerem Dienft.

Aber bas Baddenpaden wurde immer ichwieriget, und bas Bereten über bas Thema, "mas ichiden mir biesmal?" wurde immer langer. Bis eines Tages ber neue Oberganbelehl eintraf mit bem Bian für Die Gelbook. Diefer Blan, bies es, fet aus Ibeen vieler Rabel aun bem gangen Obergan gufammengeftellt unb folle nun allen Maregungen und Anleitungen geben.

Bur biefen Monnt mar eine icone Brief. mappe får ble Golbafen corgeidlagen. 3a, bes mar wirflich elwas, was ein Salbet brauden tonnte und was ihm Areube machen wurde.

Die Mappe burfte nicht align groß fein und mußte leicht im Tornifter untergebracht merben tounen, bas maren bie erften Borausjegungen, bie an fle geftellt wurden. Dann aber mußte fle icon unb gefdmadvoll unb fauber gearbeitet fein. Bir wollten uns febenfalle alle Muhr geben.

Im nachten beimabent glich unter beim einer Betfkatt. Bit lagen alle mit Schutgen um ben großen Tifd, por une die Stoffe, Lebet. und Bergamente tefte, Stidgarn, Rabel und in verichiebenen Fallen logat Fingerbut unb Gdere. Die Rage murben genommen, bann murbe jugefdnitten und genahl und ge-Ridt, bin jebe nor Gifet beibe Baden hatte und bas fertige "Aunftwert" vor einem lag.

Nun holten mir all bas Gute und Guge, was wir noch für unjere Golbaten mitgebracht batten, ous unferen Dappen, padlen bie Felbootpadden und obenant, ba tam bie Briefmappe - bas erfte Bert rad unferem Blan.

Bes merben bie Colbaten baju fagen? Birb fie ihnen Freude machen? mirb nun die Frage für une fein, ble ihre Antwortbriefe, die nie lange auf Ro marten laffen, bei uns eingegangen find. Bit abet ichauen icon wieber in ben Blen, was wir unn für fie arbeiten werben. 3m nachten Monat wollen wir ibnen ein fleines Bud Identen und eine icone Bulle bafür arbeiten, und bann mollen mir bie erften Frühlingeblumen preffen und einrahmen, und bann merben Diefe fleinen Bilber als Frühlingsboten ber beimat Die Buntermanbe fomilden. So wirb jeber Monat eine fleine Frenbe bringen, bie alle Mobel und Jungmabel bes Oberganes "ihren" Colbaten Ichen-

Bicher wird biefes und jenes Dabel noch eigene 3been in biefen Beibpoftpad. den verwieflichen. Aber bas muffen mir bod lugen: Det Blan für bie Felbuoft ift eine feine Sade, Die unteren Golbaten und uns Dabeln gleichotel Freude macht. Gin Soclaubmabel.

## Der letzte Schrei

Lutte feminine in Barls

Lutte feminion, Ringfams ber Damen, bas ift bie große Dobe jum Codtall. Jachgerecht angelan mit ichwargen Trifot, an ben Guben bie hamgeichnurten Mingericute, fo rollen fic Beanne unb Françolle auf bet Ratte im Borifet Bagram-Geal.

Reuchend, ichmigent, dah die Dauerfraufe ausgebt, puftenb und ftrampelnb muchten fin gegenelnanbet. Mutid, ba bat's gelnedt - Beanne bar Françolie ben Urm nad hinten gebreht. Aber murte, jest wenbet fic bas Blattden. und nun liegt Seanne hiffien ba und mubit gabuelleticenb ben |cmargen Ecopf jut Geite

3a, bas ift frangoffice Rultur - ba fann man fich natürlich nicht munbern, bag bet Triften" Richard Biagners vom Spiele plan abgefeht worben ift. Regertange unb Domentingtampfe - bas entipriet ber geiftigen Berfeffung ber Barifer oflen. fichtlich mehr.

#### Der Bojama-Rumbe

Das Leben ift doch fo gabnend langweilig, daß man es wur ertragen fann. wenn man bin und wieber einmul aus ber Reihe inngt. Warum follte man bas nicht im Bojame tun? Das gab boch wieber eine tleine Genfation, als bie icone Dabemotielle Somielo im Rachts gewand mit ihrem Bariner aber bas Bartett im Rumbaidritt wantle.

Raturlid ift blefe neue Art ber Abenbmobe nur fur die gang teiden - |a, bie unerhart reichen Grauen erlaubt, von benen jeber annehin weit, bab fie Abende tleiber gu Dupenben in ihren Schranten baben. Daß baraus ein Sparprogramm wirb, geht ja bech wohl nicht auf Bi.



und Lögehen ohne große Mühe kerstellen.

Die auf den Fotos angegebenen Malle atimmen, 20 daß sich jeder mit einigem Veratändnis die Schnitze herstellen hann.

Musiteuer. Manchmal hatten wir uns einen Spag beraus gemacht, in ber Zrube berumguframen unb alles genau ju beirachten.

Bir hatten wohl auch elumal bie hemben mit ben eingelesten Wermeln, bie allmodifchen Bolen und Die Unterrode mit ihren vielen Stidereifpigen

angegogen und uns bemit per ben Epiegel gehellt.

Mandmel fuhren wir aud mit ber Senb Aber bas feine Beinen unb bachten babel: "Schabe, daß ber icone Stoff fo unnug bezumtiegt." Mer ichliehlich - mas follten wir bamit machen?

Dann fam ber Arieg und bamit eine Bulle neuer Mufgaben für uns Didbel. Bahahofabienft - Buftidus - Gefund beitabienft - und als ber Binter beron-fam, machte unfere Dabeifchaft eine regelrechte Rabftube für die RGB. auf.

Silbes Schmefter, Die in einem 25afce geldatt arbeitet, jeigte une alles, und mande nen uns batte nie gebacht, bag fie



im Anjung war as nicht gens leicht, mit Schnitzmuster und Schure jartig zu werden.



Anch Windelkäschen entstanden mis Grodmutters elter Wäsche in unserer Nähstube.

elumal fo gern mit Schere, Rabel unb Rabmafchine erbeiten murbe.

Grofmuttere Bafcheirube tem bei unferet Arbeit boch ju Chren. Aus ben Untersoden, Sofen und hemben entftanben gange Babgausstaltungen, und wir mußten nur immer flaunen, welche Menge Stoff in fold einem altmobilden "Bein-fleib" ftedte.

hilbes Schwefter gab allerdings auch jehr genau acht, bag nichts verschnitten murbe. "Lieber- gehnmal auflegen, als einmal fallch ichneiben", legte fle und fab fich jedes Stud vor dem Juschneiben noch einmal genau an. Dafür haben mit unn auch tebes Enden Spife und jedes Band mitverwendet.

Bir waren febr ftolg als mir unfere Babymaiche — es war ein ganger Rorb noll — endlich jur RSB. bringen tonnten. "Guter Stoff", fagte die Schwefter anertennend und rieb eines ber hemboen prüfend zwiichen ben Fingern. "Und gang abnt Puntte" platten wir ftrablend beraus. Ja, Grohmutters Wichten! Berfucht es auch einmal! Ein Franten Webel.



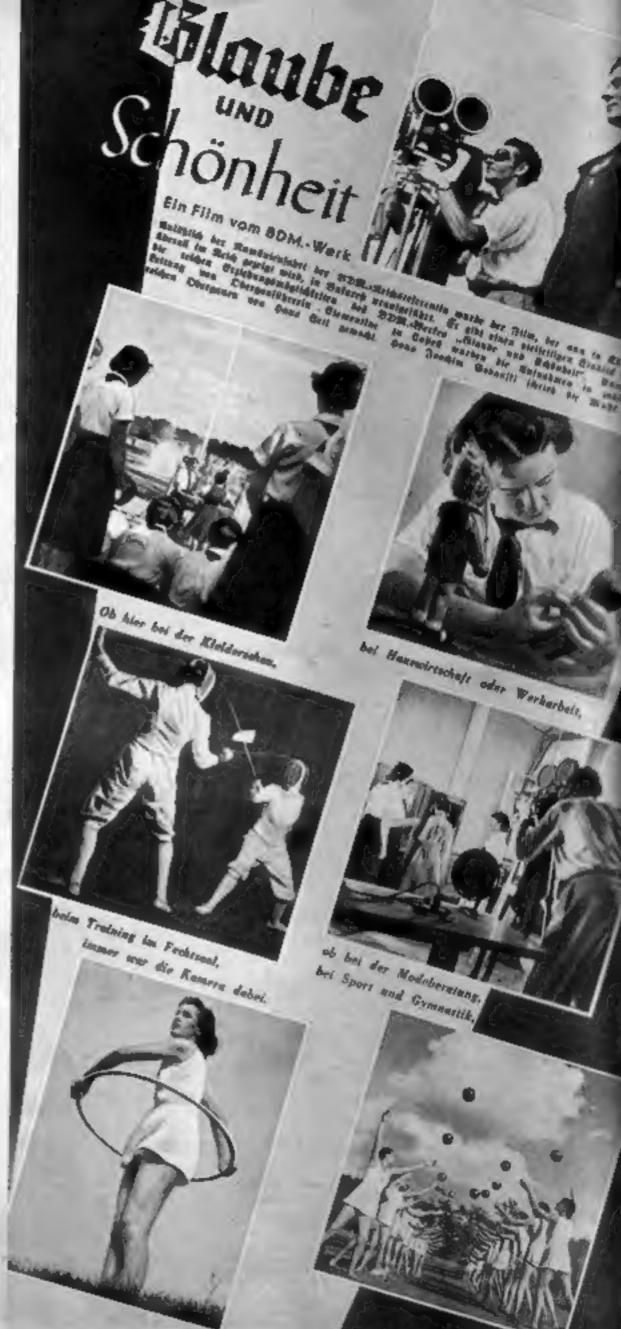



# fie schafften für GROSSDEUTSCHLAND

Dank an die volkedeutschen Kameradinnen im ehemaligen Bolen

mußte überall bort fteben, mu einer unm Rampf ber Bolisbentiden in Poien ergabt immas, wenn er als Neichabeutider bar Reichabeutider bar Reichabeutider bar Reichabeutider bar Reichabeutider bricht Denn fteilich, fin je bit haben bas Schweigen beflet geletnt als bas Reben. Gie meinen nuch, es fei mung, Worte burnber in machen, mas fie in ben Jahren der politischen Gewaltschrift auf fich genommen baben, und letht ihr ungebenert des Butaplet wate mur die leste Bewahrung einer jelbit werftanbeichen Bereit chaft

Beil er felbit niemais eimas Abnathes om eigenen Beibe erlahren bat it es ichlechthin ummoglich fur ben Brinnenbeutiden. fic ein Bilb ben ben fürchter-I den Ausmahen fener Greunt gu machen bie mabrend bes Rr eges und icon porber über Die Bulfabruder m ebemaligen Bolen bereingebenden find Bice ein Wunber empt abet er baber bie unbrug. fame Rraft, mit ber Rich is miele bie alles vertoren baben, nun wieber gloubigen Bergene ein neues Leben m Soube bes Re des aufriden Es bleibt ibm nichts. Den all feine Dantbarfeit und leine Chri furcht in ben Denft bes gemeiniamen Authonmetfes ju frilen. Be bes mird ibm eine wietiamete Brite win ais ber gunge Coal einer Eriobrungen, bie et aus bem Aftreid mitbr agt, benn en ichlagt bie Brude jum hetgen ber Meniden

Lon ber Ardeit ber Meddel ell barr bie Rede ien En mat eine ieht firm Arbeit, bie es micht verträgt, groß an bie Ceftente lichteit getertt im werden. Abet fie war datum nicht minder petantworfungsvoll nich viel eitg 3ch will bier nur von zwei hauptanigabengebieten erzahlen Non ber Rinderarbe i und vom Land. Die nicht ber ganzen Einigt ber aften Derberten beibe ben ganzen Einigt bet Mabe. Darin lieft vor allem die feltene Starte unteret vollebentichen nameradinnen, dat fie fich feinen Augenbild bei ber Theatte autbietern fandern fiele bie kabere Rotwendigleit der Jusaffens erfullten.

Det grönte Le l allet beutichen Rinber in Boien beruchte die polnieder Schule und webe placen beiten Beiten beiten brochen beutich Die meiften Eltern betten leibft feine Zett, um mit ihnen au ternen benn die billeifte Rot entlieh fie feinen Augenblich aus der Tretmubie des Schulitens für eine finnios gewortene Zutunft Aus eigenem Antrieb i ngen dier und ba einemen Kiader in den Tortetn an, deutsche Lebet mit ben Rindern in fingen und beutiche Spre ju piecen. Schiecht und techt rudten fie dem übel in Le be aber nach und nach tam Ordnung und ein

fefter Blan in ihre Bemuhungen Gin Rabel bas mit besonderem Geichted und baber nuch mit gtogerem Erlorg zu Berfe gegangen war, ubernahm bie Aubtung feiner Kametabinnen. Der Einfag in Aindergatten und helmen wurde finnvoll gelentt

Eine große Unjabl von Leger, Schreibr, Rattene und Biberipielen entftanb. in benen die eigenen Ertabrungen fo ane gewenbet wurden, bah ber Mulban b efet Eptele nabeju einen vollftändigen Lehte pinn füt die beutiche Sprache barfiellie

De Rinder feibst waten mit soniel Bei ge kerung babet, das fie gar nicht empfanden wenn fie wahrend des Speifens im Grunde eine iehr ernkhafte Arbeit verichteten. Es war oft genug nicht leicht von der Rolwendigfeit bleier Spiele auch die Eltern zu überzeugen Atar dies fie dalle fo leste ber ftändige Rampi mit ben po nischen Behörden ein. Immer wieder luchten und fanden sie Borwände. Die deutschen Ausberde me profit die ju diehen oder be Radel, die mit den Aindern pielten hinter Schiok und Riegel zu iehen

Die beutiden Jungen und Mödel wurden bei jeder Geiegenheit von ibren palite den Alleisegenheit von ibren palite den Alleisegenheit von ihre Banden die Anderheime mit Steinwurfen überflielen und des Rachte ausraubeiten Dahrte Madel eicht unter die en Umiländen immet wieder den Mut aufdrachten, die Bezontwortung fut das Leben der Ander weil fie durchbrungen waren von der Erlenntige, das der Rampf um die Erneuerung der Stollsgruppe de den Aindein bei Stinnen muße um Erlofg zu haben,

Alie tel die Rinder seldt mer ich an diefet gewaltigen Ause nanderiehung leit batten, mag ein fleines Eriebn vaus der Jeit nach dem Ariege wideripiegen In iner Lobicher Schule seben dreisehnischt ge Jungen und Madel zum erften mal in hrem Leben die Rarte Großbeutschlande. Eine Jeilung erftarten fie in wortzorem Staunen bann ipringt einer nach dem anderen auf, tauft un die Rarte mid ladet datauf mit beiden händen die Umrise der forenzen ab. Schuek ich sinder einer immet noch in atemioter Berimunderung, das erlotende Kiort. Er ingt "So groß ist Deutschiand in

Danoch fteben bie Rinber mit bangenden Armen und aufgenfenen Augen bor bet Rarie gemin nicht von einem flaren ber Canten beberricht, abet im Innerften überwahigt Sie wifen fe bit nicht, wie

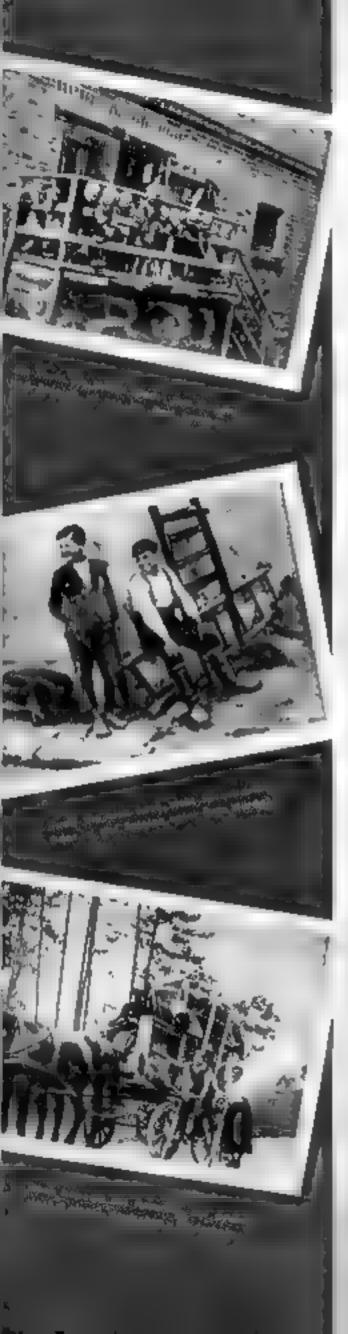

## Oftlandfahrer

Heinat liefen Taufende und jugen woter neuen Jahren neuer Heimul ju. Land des Oftens eief und tauble bewen, die den Ruf vernahmen, falle Auf.

Lat und Schnfucht wandern neuz Wege, atte Straßen bauen neue Jelt. Deutschen Wollen wecht aus Parken Stelnen Emighelt.

Admpfend, wagend meiftern dentsche Menschen eines Schickinis ungekannte Wucht. Stats und glöubig fieht ein Volk im Often, das ein Zeich in weuer Kelmat sucht.

Dicht der Anecht vermag das Land zu zwingen, dern hire tocht nicht Auhm und nicht Arwinn. Dur in Juckt und Rot und hrihem Aingen hann ein Orden fich dem Land verdingen, laufen Site ihres Werkens Sinn.

Loce Belamblier

ihnen gefchiebt, ploglich fingen fie alleguerft mit unficheren Stimmen, aber bann immer inbeunftiger und jubelaber "Grobbent'dinnb bift bit genaunt." Sie haben bas Lieb erft war Zagen geleret

3u febent Commer jogen beutiche Mibel que ben abgetretenen Gebieten unb foater auch aus Mittelpolen jum Benbbienft nad Woldquien. Bie leicht verftanblich mare es hatten fie enpidlieftich mit bem Bid nad Weften gearbettel, beberricht und ausgetichtet auf ben einen Gebanten ber Rudtehr ihrer Beimat jum Reich. Azeilich mat bies non feber the innerften Ber angen und ihre Buverficht, Wher fie baben barum nicht gewartet, bie bas etr harfie Reid fie eines Tages beimbolen mitte. Bie erfallen thre Bilicht mit einem Berantwortungsbewuftiein, ale gelle en. Ad ift einen Generallonen Abethauernben Rampi fart ju maden.

Aber, was noch viel meht bebeniet, fie biidten babet nach Often. Gle mußten bert woriet unfere größte Aufgabe. Eine Aufgaba, bie fie in ganget Gewete bei griffen, weit ihnen ber eigene Bollstumslampf ben Bild geichärft hatte für bie ungleich tiefere nölltiche Nol ber Briber in Wolfguten und Gorigien.

May bie Mibel bory in mieberholtem monatelangen Banbbienkein at geleiftet haben, takt man fich am belten von ihnen feibft ergabien; "Tagenber maren wir auf dem Gelbe ober im Sanfe tillig Dort ging baufig aller brunter und bilber, we'l die Granen bie Felbarbelt gang allein icalfen muffen, benn bie Danner febren funbenlang, oft ingelong jum Bortt. 3meidenburch iptelten mir mogichft baufig mit ben Rindern, Dabei tam es barauf an, ibnen bie Sicherbeit in ber Centiden Spreche und einige Grundtenntuifle im Dentichichretben und Leien ju geben. Ebenba medien mit Banbe atbeiten mit ben Alteren Rabeln und führten babet einen jaben Rampi gegen die Geichmadlofigfeit

Saufig tomen auch junge Frauen, um Raben und Juchnerben ju ternen. Mit ben Buriden und Mabeln langen mir viele beutiche Lieder und tangten unfere Boltstänge. Immer wieder machten wir Sausbefuche, um ben Frauen zu jeigen, wie man die Kinder wickeln und baben nicht Wir hatten im Legten Winter 1070 Gind Gäuglingswälche genabt, nun tennten wir in jedem Dorf ein ober zwei Unstaltungen verichenten, und zwatumer au die Frauen, die am bereitwistigken untere Lehren aufnahmen und fadier auch in ber Lage maten, ben am beter Rüttern Borbib zu fein.

Eine Fray mobnie mit ihren fünf Rinbetn und bem Bater in o't nem Raum,
fie hatte teine Binbein, nicht einmal ein
denbeben für ihren Glugling. Er war in
eine alle duntie Schurze eingewichet. Die
anderen pier Kinder batten Reuchhuften Gie ichliefen zusammen in einem Bett Das Rieinfte hatte die Mutter zu fich genommen. Det Rann machte fich ein Lages
auf bem Jufboden. Als wir bieler Fran
bie Sänglingsaushattung brachten, weinte ht war Pantburteit. Sie fam jeden Tag,
um zu zeigen, baf das Kind frlich gebabet

Ich habe mit vielen Mabeln gelprachen bie ie bit jum Landbtent in Walbanten waren. Gie alle ertidren einfrimmig, ben harften Einbrud habe ihnen bie tiefe heimatliebe jener Bauern gemacht. Aber auch ihre eigene Liebe jur heimat k nicht ungepruft gebiteben. Gie mutten fir auf ben granenvollen Berichleppungsmärichen und in point den Aerfeen bei matten.

Und fin hat ftandgehaltent Wir reichedentichen Rabel werden ihnen bas nie vergefien. Wir find unendlich ftolj auf fie, und mir find gladlich, dah file nun mit und in einer Cemein- 'caft fteben.

Relffa Rajdmann.



Im Schatten der Burg des deutschen Ostens wehen die Fahnen der Jugend, wenn sich überall im Reich die Zehnjährigen zum Führer bekennen. Groß ist diesmal die Gemeinschaft geworden. Von den Hochöfen des Westens bis tief in den befreiten Osten, von der ostfriesischen Ebene bis zum Sudetenland, an der Memel und in Böhmen und Mähren, von der Saar bis zur Ostmark grüßt Deutschlands Jugend in Ehrfurcht und Dankbarkeit ihren Führer.

## Bei den lustigen Musikanten von Wissek

Endlich ift es jamett! Seit Mochen haben wir und auf biefen Abend gefreut und gang im fillen auch ein dischen Angt bavor gehabt, benn es ift ja ber erfte Elternabend in Billet. Bunt erftenmal felt ber Befreiung ben Oftens zeigt die gange hitlerichugend unferes Dorfes, was fie gefernt fat, einen frablichen Sing-nacht itag wollen wir machen.

Reben uns fteben bie Pimple und binter und ber BDR, und unfere Rameraben von ber BI. Bum erftenmal haben wit Bunbestracht an. Wir muftern uns gegenfellig und And ftale wie noch nie es ift ein herrlicher Tagt

Die Gebanten ber Gröheren von uns geben gurud in die früheren Jahre. Die und oft find wir in diefem Saal gufammengetommen, immer fag eine ichwere Stemmung fiber allen.

Richts, was uns bedrüdte ober lesh machte, burfte laut gelagt werben, bie polnt den Wachimeiller hatten ju gute Ohren und oft eine ju facte Phanlafte; aus den barmlafeften Auferungen machten be Staatsverbrechen.

Beit erinnert nichts mehr an bie Bolengeit, bas Bilb hat fich völlig veranbert.

Und boch figen biefeiben Menfchen unten im Saul, aber fie ichauen froh und ermartungsvoll zu nus ber. So viel Frohfinn hat ber Saul zwanzig Johre lang nicht gefeben! Immer wieder muhte man daran benten. Dan tannte en fast nicht

Und wir fteben hier ale Jungmadel' Gehoren nun auch aufort d zu ber großen Geme nichalt ber gatgen beutichen Jugend . Immer mieber feben wir uns an labe ichelnt zu jagen Weigt du noch noriges Acht?' Wie unjagber icon ift es jest? Wie froh tonnen wir alle

Wir ichenen hinnnier in ben Soot, wo fich ichnell Biag auf Biag fullt. Da figen unfere Eltern und all bie Freunde, mit benten man in den legten Jahren fo eng jufammengewachten ift. Und nicht nur fie find getommen nen, auch der Areisbauerniuhrer ift da, der Schutzat, die Areistauen chaffsletzerin, und jest fommt mabehaltig der Areistetter berein!

Bit haben ihn poar mit einem angen Gebicht eingeladen. Aber bat er mifer fletnes Reft fommen würde, hatten wir nicht ju beffen gewagt

Doch nun ift er ba, mit freuen und maditg - und tonnen anfangen. "Guten Abend, guten Abend end allen bier beiamm . " Hingt es durch ben Saal, und beim zweitenmol fingen unfere Sake icon mit

Dann gehl's weiter, viele Lieber ertiingen, einmot fingen bie Jungen, einmal die Midbel, bann wieber alle gulammen ober im Bechief wie bel "Rugia, wenn du meine mark"

Btr haben fogat icon eine Kapelle 3mar feblen bie Inbrumente noch, aber wir Jungmabel ichalfen es auch fa. Das finden unfere Gafte wohl auch deun auf die Frage "Gind wir undt die Ruftlanten", brohnt die Antwort "Ihr fannt wielen" gerabezu durch ben, Gagl, es timgt feht überzeugt und anertennend

Und plot, d fitt ber gange Saut poller Mufitanten, alle muffen melmechen, "bet Latmacher mit dem Radchen, und ber Butichen und ber Ghufter mit bem Pechbraft und ber Burgermeifter und der Landrot" und alle, alle anderen, Sie tun es auch fie figen mit lachenden Gesichtetn do und fpreien

Geige und Rlavlet, Trompele und Leter-faften; querft eiwas jagbalt, aber bann, als hätten fie nie etwas anderes getan. Das macht Freudel Unermüblich find die luftigen Rufttanten dabei, fröhlich unterfist non jung und alt.

Immerzu tann man nicht fingen. Dazwilchen zeigen die S3. Anmeraben die Entdedung Ameritas. Wir fahren in einem Walchinder über den Ozean, die zu den Indianern, von denen es beift; "Das Bolt am Land hand frumm und zag. Da ogt Kolumbus; "Guien Tag. Ik hier vielleicht Amerita? De ichten alle Wilben "jana!" Wil einem Male teilt dann auch noch des Jutchen von Wilchelm Bulch in Ericheinung, nehlt Bater Knapp mit der Loterne. Was meint ihr, wie iehe wir da alle gelacht haben, als diese alten Betannten auftanchten.

Dann aber muffen wir unbedingt mteber fingen! Biel Freude macht allen "Und jest gang i an Betern Brannele". Co ift ja ordentlich ichwierig bei jedem Wers muß man im Rehreeim ein "Rudud" wehr fingen.

Dazu muß man ichen Kopfrechnen tonnen, und wir hellen fest, bag das bei manchen boch immer noch recht ichwach ift, anogenommen beim Kreiselchultat natürlich!

34, und bann ift plot, d unfer Programm ju Ende Wir tonnen gar nicht gleuben, bah wir wirtlich fcon poel Stunden bier Reben. Aber den Gatten ib en auch ju ichnell gegangen.

Ale es endgutig heit "Laft end nicht verbrießen, einmal muß man ichlichen", be muffen mir immer wieder verlprechen, fo etwas balb mieder ju machen, und bas inn wir gern! Ein Jungmäbe.

von Danglig. Weft benten ben.





Sie ust bemüht, alle Aufgaben gut an lasen.

Im Gemeinicalisteum im Grünen Ini", ber Unterlunft für bie Wolhuntenbentichen, figen bie Alnber im großen Areis und höten und zu, fingen und lpielen. Auf wentge von ihnen hoben eine Schule beincht, und ju ift ben meiften bas Bittinn in einer Gemeinichaft eiwan ganz Reues. Wir fingen ein Auderlied Jachen wir neulich geiernt, und einige fingen ichen ganz topiet mit. Eri spielt dazu unf ber Jiebharmonita. — Ia, baju unf ber Jiebharmonita.

Run erzöhlt uns Marget bas Marden vom Dornroden, Alle horen geipannt ju und freuen fich, als es endlich bem Königelohn gelingt, durch die Bede ju bringen und Dornroschen ju befreien. Das Schnite abet ift wohl ift alle, bah fie bann das Marchen auch noch freien bürfen, herta ift unter Dornroschen, Marianuchen darf die bofe Bee fein, und ber Georg ift ber Königsiohn, Run branchen wie noch ben hofftant, und dann fann bas Spiel beginnen.

Um allerliebften fpielen wir "Cine tielne Zipfelmuge." Das werftest logar bie lieine Ella, fin legt bie Sanbe gur Biplelmuge über ben Ropf und fpagiert in ben Rrein. Sie mug natürlich bie erfte Jeplelmuge fein

Biel ju fonelle ift bie Spielftunde vergangen. Wir fingen jum Solnt ein Lieb, und bann beginnt für biejenigen, bie noch nicht eidzig beuild iprechen und dreiben tonnen, bie Erbeit, Wir haben bie Inde ju einem offenen Biered geftellt Du figen gar viele Mite und Junge, die Mutter neben bem Rinde. Sie alle wollen jo ichnell wie möglich eimas ternen. Jeber hat eine Schreiboorlage, Papier und Bleiftift vor fich und ichaut nach ber Tafel, auf der Wargot bas große und dan fleine EBC geschrieben bot. Alle paffen icharf auf und hören gut ju, bamit die Laute ichon fauber und vor allem beutich flingen.

Run gebl es aus Schreiben, Langjan, Sind für Sind wird der San von ber Zafel ubgemalt. Es ift erftauntlich, wie gut es manchen ichan geringt Aber alles Lab wirb mit einem A.z gut, mut nach viel beffer werben!" abgemieten. Dann gilt en, felbft ben Sah aup bem Gebodines nieberga dreiben. Das it ichan ichmetet, boch wird er fiete miebet verlucht



Herta frest nich aber den gegiüchten Sab

Jum Schluß gibt es "Schularbeiten" Allen muß jum nöchfrenmal techt ichen gewuht werben, und mit vielen Dantes-worten thumt jeder Schreibpepter und Bieiftift gujammen. Aun tommt bas Schönfte für und. Wit Angen in dem Areife berer, die beutich sprechen, lefen und singen können. Mit Ziehharmonitabegleitung fingen wir die schönen alten beutichen Boltolieder

Es ift wie Erinnern in all den Renichen um une. Gie benten mohl bei ben Liebern an bie Seimat, in ber fie oft bie Relodie gefungen haben. Go ift oft gwiichen ben Liebern ein Schweigen unter unn Gellen erzählt einer von babeim Auch bann ift en nur wenig, und wir tonnen une noch fein Bild von ihrer jetnen Seimat machen, Arabem, wir wollen nicht leagen. Wenn wir noch öfter



Kiein-Ella spielt so gorn die "Zipfelmiege"

ge ungen haben, wirb ban icon von allein tommen

Wir fingen auch oft unfere Lieber vor und merfen, bah man fie verfteht. Auch diefenigen find babet, die erft meinten fie wollten lieber bie alten Lieber, die fie dan fonnten, wiederholen.

So ruhig find biefe Stunden und fo tief Auch bie anderen figen eiwas abfetts babet. Wir ipuren, wie fie faft ichen ver-fuchen, mitgotun. Auch fie werben bulb in biefer Stunde mit nus fingen!

Im Kreife fteben mit, ble Sande gelaßt, und Angen eine unferer ichanen Abendlieber "Abe nun jur gufen Racht" ober "Rein ichdner Land in dieser Zeit" Dann brudt uns frber die Sand "Morgen wiebertommen!" Bebart bas einer Berficherung? Das tur mit bach fomiejo!

Eine Thuringer 3M. . Subrerin

## PÄNNKEN FETT

36, was it Bannten Zeit? Man fann es tiching in ein fpipes Sochbeutich überlegen, in eine Blumme und Fett. Aber luftiger ift die Geichichte von ber Beterfiltenkattin, die hinter ihrem Rüden "Bannten Seit" beift. Die Jungmäbel ann bem Pötterhot nennen fie ja, und fie freuen fich heute noch, wenn fie an den Tag denten, als die Rotrin. " Aber das muß man von Anfang an ergählen.

Un einem ber erften warmen Frühlingstage fuhr Ratein mit Gemule und erften Beilden auf den Wartt. Dier auf bem "Butterborn" hatte fich pot den Ratrin und Trube Brommeltamp aus Arbachten eine gang neite, beftige Bauernfreundichaft angeiponnent, und bem Sprichwort "eine Sand waicht bie andere"

Beil aber bie Augen eines Botterhofer Inngmabels fitnier waren als Katrins Band, fab es ein ichweres, felichgettentes "Bavernbatterfen" unter Natrins Rod verichwinden, Mar Jan chbandel in Ehren, aber bas war unrecht. Die Aptrin batte foviel Butter ju fcmieten wie feber andere im Botterbot, Wenn fie fich fein Gewiffen baraus machte, dann wurden es iht die Jungmabel ichan in die Beine

Undern Lages mußte fich Rattin felefonitch verftändigen, "hier to Trule, Katrin bis bu bast" Inten Bubbe eich mit verkellter Stimme frallig in Katrins Obtmuichel, dag bie feine Membran im Soter fnadte "Jan, wat is be benn?"

.Et is man widgn bie Botter, ie fin fint in Pionter up en Babnhol un id waocht up bi vor'l hauptpotal, Beer Bundles bav'le meibracht

"Jau, benn mot id mi gitele up en Batt maten. Das giv be natchten Dage en dibentlit Bannten Fett. 3d will be bat quet betablen." Go verficherte Katein unb lteute fich auf Trutes Bancenbutter

Saltig lief fie ble grunt Stiege bingul und Mellerie mit leerem Beutel in ber munfter iche "Letter de

Die Jungmabel Ranben ingmtiden am Bufinhol, und mit bem Uhrzeiger um bie Wette fam Ratrin angegaufen unb fellte fic brau und barmlos an ble Sperie Aber Ernte tom nicht. Antein ging eine Stunde auf und ab, langer noch, bis fie beife Baden triegte. Erlanber, Die tamen und glugen, fromten en ihr vorbei. Abdieb und Wieberfeben begegnelen fich bo Cap el aber que in feben mar, Trufe tam nicht. Es bammerte icon, gefchlagen trat Ratrin ben Ruding an, biesmal ju Bub Mas binterm Belernitengarten bie Genfter ertbuntelt wurden, fat Ratein mieber in brer Rude, grubelte und icuttelte mand. mal werftandutelos ben Aopf Man tounte fich boch fonft auf Trute verlaffen, In ber Bede unter bem Zenfter aber mutbe es lebendig. Dann gudte ein Rapf um bie Lieufur und langgejogen rief eine St mme über bie Diele: "Rattin, wn ift met hannten Gett'?"

Ach to auf einmal ging der Belerfillen tatern ein Brcht auf Die Jangmabel

waren en. Berärgert big fie fich auf bie Lippen. Die Jungmödel, mit denen fie fich boch sonit immer so gut vertragen halte' Es wurde wieber hill bins hans, und nach einer Brite buschte ein letjes Lachen über Ratrius Geficht. Die verfligten Jungmädel!

Aber im Grunde hatten fie nicht fo unrecht. Man tonnte fich rubig einmal non ihnen die Bahrheit jagen foffen, ohne daß eine alte Freundichaft barüber in bie Bruche ging.

Eine meftidliffe 32t. Fibrerin

#### SCHINKEN AUF DEN SCHUHEN

"So ein Unfinn", benft ihr natürlich, und wir haben ebenfo gedacht, als und die Alettners Maril gang krahtenb ihre Schuhe zeigle und fagte, da hatte fie Schinfen brauf

Und dann bat's im Stunde boch gekimml. Die Marti hatte nämlich im lehten heimanchmittag grade das Oberfeil
von ihren Sirobichuben fertig betommen. Die machen wir Möbel in der Ahon jegt
leibt, bann brauchen wir unfere Lederichuhe nicht so oft zu tragen und helfen
paren. Unfere Strobichube seben sehr luftig and und dartbar find fie auch. Gie
find aus einem langen Serobzopl, ichon
uber den Leiten gearbeitet und mit einer
bunten Kante aus einem Batis ober Wolfteft verstert

Rar mit ben Cobien ift es manchina. ichmirtig, Beber tommt je nicht in Frage wenn man nicht gerade wie ble Arligere Etobeib eine alte Schnitniche gum Berichnetben bat. Ditt Figreften geht es gant aut, nur halten fie eben nicht fo lange Das bat fic bie Diarti auch gelagt und ift auf bie Gude nach einem neuen Werffloff" gegangen. Bom Boben be tinunter in ben Reller boi fie ban gange Saus burchitobert, bis fie icht eft ch in rinem Bintel eine giemlich proje Gped idmarte fant. Die mat icon urall unb wirllich ju nichte mehr ju gebrauchen Aber immerbin met es Schweine.ebei und alie gerabe bas Richtige für Sob'en Die Marti ift mil ihrem Schat bann pornftreiche jum Coufterfrang gelaufen Der hat mob ein ein wenig ben Ropi geichutteit, aber bann bat er boch a brummt "Ra, meinerwegen tomm mor gen mieber."

Ba urt d bat bie Wart; taum ben nach fen lag erwar en tonnen nor lauter Reugier. Woer als fie bann die ferligen Schube in ber Sand hielt, hat fie boch geftaunt. Bang erftillige faben fie aus, viel beffer als getautie

und ber Schufterfrang hat babeigeftanden und geichmungelt. "Bas ein rechter Schuftet ift, bet muß fich eben mil fami, chen Lebetisten austennen. Und wenn einer unbebingt Schinlen auf ben Schuhen baben will — warum ichlieftich nicht."

Settbem trägt alfo bie Rietinere Marti Schinfen auf ben Schuben, und wer's noch nicht glauben will, muß ben Schufterfrang giber fragen

Ein Bungmabel aus ber Rhon



Die Soulen hatten wieder angefangen. So einen Binter batte en in Westernborpe fange nicht mehr gegeben, ble unter bie Betten frochen Frot und Ralte . . Und einen Uberfcub an Geuchtigfeit gab es in blejem Frubfahr!

Alle Ater handen unter Baffer, alle Graben waren fberfcwemmt, bie Bei-ben extranten faft im Fint . Die Rin-ber and Befternborpe muhten mit bem "Bimmelanton" in bie nachte Stabt fabren, menn fie eimas fernen wollten.

Die fleine, catternbe Eifenbahn mer immer bis binten an ben Schwanz vollet Wenfchen. Ein Trupp Wefternbörper Jungen und Micher zannte um bie Mittegegeit ber gifchenben Lotomotive ju, die ntemlos im Babuhof einlief, und belb war jedes Abteilfenfter ein Bilberrahmen um lauter fedbliche Gesichter.

Joliden Raritweiblein und Riepenterlen, swiichen Goldatenntfanbern und Banern hodten die "Spagen" und Frechbachfe aus bem Papendieler Bruch. Gine
melde, warme Frühlingsluft hing ichon
in ben Rieibern, wenn auch verwischt mit
bem echten, ispilden Schulgeruch fenchter
Rreibe, naffer Schwämme und Infellappen.

Der Gefreite Mrmin Corunber mußte fich fogar bunn machen in feiner Fenfter-

rde, vor blefem Schwarm fraber Rinber. "Mas Bogel find ichen ba . . .", fo ober abnlich batte er fest fingen tonnen.

"Armin, bu tommst auf Urlaub?" stürzte ba fragend und dennandern auf ihn zu. Das Fragen und Wissenwollen nahm fein Ende. Alle Menschen waren plöglich bavon angestedt, sogar der Kienpotsthauer erzählte von Einquartierung, und die Elsbe Arens schlos biese Berichte damis, das fie von den polnischen Gesangenen etzählte, die den ganzen Winter über die Kohlenschepper auf dem Kanal gelöscht hätten. Das alles und was sonst in Westerndörpe geschehen war, muste Armin Gebründer ersahren.

Allte haunte er, bab bie fleine Einbe fo groß geworben war. "Ann bift bu gar nicht mehr die lätt Dern wie früher", und manche Ulferel wurde ba wieder lebendig . . "Armin, flaune mal, die Clabe Urens hat ab heute die Westernbörper Inngmäbel zu führen. Ra, bu weißt, das ift bein Bappenstiel, die so richtig in den Dienst einzulühren."

"Bift wohl machtig ftots, Clobe? Aber ich fran's bir ichen ju, wo bn boch mit lauter ftarten Jungen unter einem Dach groß geworben bift. Da muß nen was Tüchtiges tonnen."

"Armin, tommft bu? Wir wollen jur Weibenbrude und ben Stubling einfingen, wir fperren ben Martt ab, bann muffen alle Banern und Leute an unferen Liebern vorbet — und mitfingen, bu euch, Armin! Romm bod mit!" Alle bestürmten ihn mit Bitten.

Er wollte es fich überlegen, und er burfte fich auch ein Munichlied ausbitten. Balb flatterte die Rachricht vom Jungmöbel- fingen durch alle Gange, alle Bante, — durch alle Gerpen, und gewih würden viele Menichen tommen, en würde ein großes, frages Singen werden für die Galdaten, die in Urlaub tamen

In ihrer Berfrende fangen fie gleich ein Colbatenlieb nach bem anbern, guleit bas won bem Lentunnt und ben gehn Mann.

Armin batte feine belle Frende. Gin empfinblicher Juborer aus bem Rebenabteil fedte gwar beidmerbeführend fein Geficht um bie Ede, aber bie Freude ift immer ftorfer als bet Griesgram, "Armin, wir warien auf bich!" riefen bie Rinder bem großen Goldaten nach . . .

So war es nife, wenn man auf Uriaub tam in die heimut, alles freute fich barauf. Rachbentlich ftond Armin unter ben eiligen, haftenben Leuten. Soldat war er mit Leib und Seele, und ba war es tein Wunder, bag er mit seinen Gebanten noch bei ber Mannschaft war — ar icomte fich bessen nicht.

Die Frende, ju Saufe zu fein, war fo unerwartet und nen, Mit den Jungmäbeln war ibm die hetmat schon entgegengekommen. Erticten fonnte man das nicht in Morten. Da draufen war man im Kampf, de war Krieg, du war man Goldat.

So war es. Jugleich war men empfanglich file bie garieben Dingt, für bie Miniche und Grube von babeim, fie gaben erft bie Gewihheit, bab man nicht auf verlorenem Baten fanb.

Und nun liefen ihm ble Rinber buchtilelich in bie Urme, plefe bavon hatte ar aus ber Biege machien feben. Delle, tluge Gefichter batten fie und frobliche Mugen,

Man hatte fic bas in Gebanten allen fo vorgestellt, en mar fo etwas Begehrtes, nicht, weil man en nicht halte, londern weil man en draufen erft ichagen fernie. Es gab dem Leben erft ben letten Sinn.

Es wuchs fa eine folche Kraft in bem Golbatentum, bie ihm nicht allein geshörte, fonbern all ben Frauen, ben Muttern, ben Rindern babeim, bem gangen Bolt, "Gin jungen Balt fieht auf jum Sturm bereit, reiht bie Jahnen bober Rameraben, wir fuhlen naben unjere Zeit, bie Jelt der jungen Golbaten ..."

Dieje Lieber begleiten ibn durch jeben Rampi. En war eine ftarfe Rraft in bem Bewuhtlein, dah auch bie Mabel in ber helmat ben Sinn folder Worte begriffen, bat fie folde Lieber tannien.

Bang einsach, selbftverftanblich wird ber Rampf belungen, man fieht nicht bas Jutchtbare burin, sonbern bas Unabanderliche, bas Reinigenbe, das Befreiende. Much er, Atmin Schrünber,
bachte bu branben nicht an ben Tob.

Er war nur bereit, ju tampfen, und biefe Bezeitichaft ju tampfen foloh die Mog-lichteit ju fterben in fich ein, benn im Eid hatte er en fa gelobt. Es war ju alles jo natürlich.

"Wenn die Sturme Leben weden, fangt im Land ein Singen an . .. " Das waren die Jungmabel, bie bn fangen auf ber Bribenbrude. Und wenn er richtig bin- fab, bann war ba icon ein grober Kreis Manner, Frauen und Kinder gufammen.

Graue Golbatenrode und bagwifden bie Mabel aus Wefternborpe, bas gab einen guten, harmonifden Alang . . . Und er bachte, ein Bott, in bem bie Bereitichaft jum Rampien und bie Freube jum Leben in miteinanber vins find, das tann nie mehr untergeben.

Manemarte Betet.





## Auch wir Jungmädel waren dabei

Belt Tagen fahen wir Jungmabet Enbe Auguft un ben Laufpredern ju Saufe ober im Seim und hörten die Rachrichten, fieberhaft, mit Hopfenben Sergent — Wann tommt die Stunde ber Enifchelbung? — Wird Bolen endlich Einficht haben und bleibt Sunderten, in Taufenden von Goldaten ber Rampf erfpart?

An das Wort "Arleg" mochte man gar nicht benten und fprach es burum auch nicht aus. Unfer Glaube an den Juhrer war ja unbandig, und boch lieh uns biefer Glaube unfere Sanbe nicht muhig in den Schoh legen. Wenn ber Juhrer uns brauchte, bank wurden auch wir Madel bereit fein.

Und fo fam ber 1. September beran, Mis am bammernben Morgen bie "Schleswigholftein" ihre ichweren Gefcute auf bie Mefterplatte richtete, flang mit bem gleichen Donnern ber Ruf ber Gloden; "Dangig in heimgetehrt ins Reich!"

Best wurben wir gebraucht. Früh um fünf libr fab icon ein Teil ber Rabel in legenbeiner Salle und pupie Gemille, ichaite Kartoffeln, trug fcwere Baffereimer, war überall ba, wo Silfe natwendig war. Manchmal fangen wir auch ein fieln weuig baju, und bas half den Bunben, fchneller ju nebelten, flinter jusupaden.

Und wenn mittags die dampfenden Culaichfanonen abfahrbezeit brauben finnben, wanderien unsere Gedanten mit
weit hinaus. Unseren Goldaten wird es
ichmeden, haben wir doch alles mit is
viel Liebe zubereitet. Aberhaupt —
unsere Goldaten! Wie nit find wir bei
ihnen gewesen. Während hie unsere
groben Palete öffneten, fich über den Inbolt freuten und die beigelegten Blumen
an ben helm fredten, hörten wir auf das
Pfeisen ber Angeln über uns.

Soldat Sing jog jedesmal feinen Kopf ein, lachte bann aber berglich, wenn er mertte, dah er Jungmabeln baburch teinen Schred einjagen tonnte . . .

Es maren ja bir Beihenfelber bet Olive, die ichoffen, und die Rugeln feften brüben bei ben Bolen binter Ablershorft. Bir fühlten uns hier bei ben Gol-

baten ficheret als ju hatte man vier enge Wände um fich und fennte ulcht helfen. Die Holen lchoffen erft abends ober nachts, und bann max es bitter genug, in den Luftschupraum zu müßen.

Beiter widelten wir une in die Deden und Colbatenmantel. Es wer ja foon tildtig telt. Bir blieben aber bang flegen 430 HILL wieber auf bie weite Dangiger Bucht. Aber Matembleme und Langfuhr flagen fdwere Ginta-

bomber, Durch bas Fernglas tonnte man alles bentlich ertennen. Der erfte mar icon über Renfahrwaffer — gang hoch — ein wingiger Buntt — plöglich blieb ber Wotor fteben, bas Fluggeng kürzte senkrecht in bis Tiefe . . In biefen Gefunden liegt für ben Kampfflieger Leben und Lab pang eng pujammen.

Plöglich blete ich neben mir eine Stimme: "Die fist aber!" — Und wirt- lich, die Rafchine hatte fich wieber gesangen, die Bombe hatte eingeschlagen, und majektätischen Wolfen empor. "De find Kerle drint" sagte hein; anerkennend.

Cinmal baben mir que ben Tab lebr nabe ju fpllren befommen. Rad bem lehten polnifden Beuer maren zwei bon unferen Bol. baten braufen lier gen geblieben, blat por ber fleinen Gielnmole, Ginige Rameraben perfudten, noch einmal vorzutommen, um fie ju bolen, Lange, fehr lange tamen fie nicht purud. Unerträglich maren biefe Minuten . . . Enblich löften Ro Bulverbampf gue dup. Straudwert Beftalten, famen betan - fowiegen.

Aber einer trug in feinem Stahthelm eine Lieine Rabe. Bir haben bas blante Gelichen gestreichelt, und ein fleines Röplichen fichte Schut in unferen warmen Sanben. "Beterle" beift ber fleine Finbling, weil er gang fowarg von Dref und

Rand war ... Und fest ift er bei Mutter gu Saufe . . .

Um Tage barauf mar en. Wir hatten wieder lieifig geichaft, um bie Felbtuchen zu verforgen. Gie waren nun auf ber Fahrt ju ben Golbaten; wir aber tonnten nach Sanfe geben.

Sang rot ftonb ber himmel über ben buntien Bergen, und manchmal judie es bell auf wie beim Weiterleuchten ferne borie man bas Grollen von Gefchen.

Lange manberte ich icon auf ber Landfrage nach Zoppot gu - nur bie Oliva burfte ber Autobus fahren, barum blieb mir nichts anderes übrig, als ju Juh nach Saufe zu geben.

36 war nicht allein. Bur rechten Geite unter ben hoben Baumen ftanben viele felbgraue Bagen mit je vier Bferben banor.

Sunte Blumen ftedten im Jaumzeug, lagen und bem Dien und ichmudten ble Jaden bez Solbaten. Mabe muften fie iein, lang ausgehredt lagen fie überall bort, wo ein freten Blatchen mar,

Ale ich wieber bie Mitte ber Rolonna erreicht hatte, fiel mir eine ulfige Geftalt auf. Gir hatte ein buntes Rodden an, eine Belibabn um bie Schuttern gelegt, aus ber heraus eine fleine Danb mit



einer riefig langen Beitiche trichte, Dom Ropf mar nichts weiter ju feben als zwei lieine feftgeflochtene blenbe Jöpfe und ein grober Gtabibelm,

Immer, menn es einmal gang befonbers bell am Borigent aufleuchtete ober non unferen deutschen Batterlen hinter Oliva bet Weihenfeld Schusse unfere Köpfa binweg in die seindlichen Stellungen pfiffen, entschie ber Rand von dem Stahlbelm bedingktigend tief nach vorne über. Jak hätte ich gegiandt, das Meine Soldienpersönchen hätte sich erschroden, wenn nicht eine sehr beherzte und frastige Stimme, bester nie ein Feldwebel mich angewettert hätte: "Wirlicht du mat von meinem Pferdschen geben, isch geb dir gleisch eins mit neiner Beitsch, seht hab isch die Wache, mein Goldat, ber schloft doch." Und mit Rachbrud kam es hervor: "Kreticher Lordalch – du!"

Mir blieb nichts anderes übrig, ole ehrlurchtsvoll meinen Blat neben ben Pferden zu verlassen, und gerade, als to mich bagu entichist, weiterzugeben, mertte ich, wie fich ein Unieroffizier ein tiein wenig aufrichtete, die Augen mertber öffnete, etft mich aniah, dann den großen Stahlheim mit ben blonden Jöpfen darunter und fich dann gang beruhigt uni bie andere Grite legte. Er tonnte fich auf ben bunten Goldalenroe verlassen.

Eine Dangiger 3M. Gabrerin,

## Der Flak-Urlauber

Milten im Getriebe bes Franffurler Sauptbahnhole ftanb er, feldmarichmößig bepach mit Gewehr, Tornifter, Stahlhelm und Gasmante. Aber noch viel mehr hatte er zu ichfeppen — am Roppel und Tornifter, am Brotbeutel und den Mantel-Indpfen baumelten fleine Badden, und neben ihm, am Babnfteig, lehnten zwei mächtige Bappfäften.

So ftand er noch, ale Gufe und ich, wie beiben vom "Lotjendienst" bes Bahnhofe, unfere zweite Runde bei den Bahnhefgen begannen. "Bepadt wie Anecht Ruprecht" meinte Gufe. Er hat's gehört, breht fich und und lacht: "Alles file die Kameraben der Kompanie, bie anderen haben noch teinen Urlaub, und da bringe ich halt die Paccel aus ber Seimot mit, bin ichneller als bie Reibpah!"

"Die werden fich aber braufen freuen", fagen wir zweil "haben Sie fange Aufenthalt?" - "Ud, drei Stunden!" - "Drei Stunden? Und da wollen Sie bie gange Zeit fier fteben bleiben?" - "Dh, bas macht boch nichts. Ich batte mir ja gang gern muf die Stadt angeseben, aber , ..." - "Wir wollen ichen Wache balten", versichern wir raich, "wir achten auf die "Baderle" mir die Luche!"

Erleichtert gudt fich der Flat-Urlauber aus ber Oftmart unfer icones Frantfurt an, und ingwiiden figen auf dem Babn-bof zwei Jungmabel auf einer Rifte, por fich einen Berg pon Badden und Bateten.

Wir haben ihm noch in feinen Front-Urlanberzug geholfen und befamen jum Dant einen feften Sandedrud und ein "Beil Sitler, Meine Rapperabinnen"! Wir find fehr folg auf biefen Titel gewefen. Ein Jungmabel und Beifen-Raffan.



Wieber bat fich ein Sahrgang gehnju was gefunden, wieber freuen fich pleie Taufenbe von neuen Bimpfen und Jungmabeln auf bas Leben in ber großen Gemelnicaft ber beutiden Jugenb. Es ift uno läugit felbitverftenblich, bab blefe Gemeinicalt eine Ginbelt ift, bat feiner nach bem Bernf aber gar nach bem Gelb bes Baters fragt. Bir tonnen uns faum noch porftellen, beh es einmel anbers war und bag es auch heute noch ganber gibt, in benen ble "Rlaffe" alles bebeutet. Bie aber ficht es in England, bem angeblich freieften Sanb ber Erbe aus? Gemig, es gibt bort eine bunne Dberichich. bie inn und laffen tann, was fie will, Ihre Rinber finb pon flein auf mit allem erbentbaren Reiditum umgeben und miljfen fich fcon mit gebn Jahren wie fleine Damen und Berren benehmen tonnen. Dafür mahnen fie in Balaften aber auf großen Lanbgliern und befuchen bie leuerften Gonien, wie Cton, harrom ober Bindefter, in benen bas Schulgelb jahrlich bis ju 10 000 9192, toltet.

Der Befuch blefer Schulen gibt allein bas Recht, fich in England jur guten Gefellschaft zu gablen und mit eutsprechendem Sochmut auf bie unteren Alaffen beradzuschen. Es ift fiar, daß nicht einmal i. w. h. ber englischen Bevölferung fich biesen Lugus leiten fann. Die Abrigen 30 u. h. find nicht gesellschaftsstäßig und für den "Gentleman" nicht vorhanden. "Armer hund" ift die Bezeichnung bes

vornehmen Englanders für alle Menichen, die nicht seinet Rlaffe ans gehören. Rein Etonichüler würde mit Jungen aus dleser Schicht Sport treleden, feine Tochter aus gutem Habeitermäbel spielen . . . Ein grober Teil des englischen Boltes

Auch von den lüngsten verlangt man, dall sie sieh wie Erwachsene benehmen. Ist es da ein Wunder, wenn ihnen alle Natürlichkest verlovengeht? leht burch die ftändig wachende Arbeitslofigkeit in einem unvorstellbaren Elend.
Eine Abardnung anglischer Arbeiter richtete vor einigen Wochen aln Gesuch an den englischen Rinifter Ellot, in dem sie diese unhaltbaren Zustände schlidert. Es beist da: "Wir haben seht nach einem dalben Jahr Arieg nichts mehr, was wir verfausen oder verpfänden tönnten. Biele von uns find bereits aus ihren Wohnungen vertrieben worden, die melten wissen nicht mehr, wovon sie melten wissen Rrot kausen sollen. Sie müllen beitelt auch sehn, denn die versprochene Ardeitstosenunterkühung ist zum größten Teil auch sehr worden. Bitte, herr Minister, delsen Sie uns endlich über unser Schichal Klarbeit."

Bar aber antworiet ber Minifter baran?? "Du ihr Riarbeit verlangt, will ich fie end geben; Wir brauchen end nicht, ihr feib eine Laft für uns. Buerft muffen wir einmal Arieg führen."

Das ift bie Antwort eines englischen "tentleman" auf bie Rlagen von hundertiausenden hungernber Menichen bes eigenen Boltes. Die englische Bintotratenjugend aber folgt getreulich ben gleichen Souren. Schliehlich wollen fie fa auch einmal alle "Gentlemen" und "Lables" werden.



